Nº 305.

## Posener Intelligenz-Blatt.

und einer februtenden Hugulf jurifilierer Madel eines furgedyeits et i franch.

und duderer allere, fellen

Area ridge C. D. and hereit

Ronigh, Preugliches Converriche.

Die eine Nachlaff post berfredereiten - Elfeben die ponosialo de emarkeno

Sonnabend, den 20. December 1828.

Angekommene Fremde vom 18. December 1828.

Postaled to Crude 1818.

Wachowk d. 13. Limonada 1228.

Krot. Pruski Syd Alemiahaki.

Howo, Hr. Pachter Wobsiewicz aus Mycielin, Hr. Pachter Chelmski aus Mysaskow, Hr. Pachter Drwecki aus Sokolniki, I. in No. 99 Wilde; Hr. Pachter Ruhner aus Schrift, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Dyniewicz und Hr. Leposrowski, Geistliche, aus Schroba, Hr. Erbherr Swinarski aus Anrestowo, Hr. Erberr Dobrzycki aus Chocicza, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Rosowski aus Golinti, Hr. Erbherr von Skozewski aus Kaminiec, Hr. Erbherr v. Gorzynski aus Golinti, Hr. Erbherr von Skozewski aus Raminiec, Hr. Erbherr v. Gorzynski aus Wilkonisek, Hr. Erbherr v. Psarski aus Misnowo, Hr. Erbherr v. Arnold aus Grodziczko, Hr. Erbherr von Stablewski aus Cipnica, Hr. Probsk Danielewicz aus Kosten, I. in No. 391 Gersberskraße; Hr. Major v. Lipinski und Hr. Institz Rommissarius Rankowski aus Gnesen, Hr. Gutsbesitzer Opik aus Lomnica, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Faraczewski aus Melno, Hr. Gutsbesitzer Breza aus Swiztkowo, Hr. Gutsbesitzer Rozsowski aus Arkuzewo, Hr. Baron v. Gersborsk aus Bentschen, I. in No. 136. Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung.

Die zum Nachlaß des verstorbenen Land = Gerichts = Referendarius Johann Choslowski gehörigen Effekten, bestehend aus Wäsche, Reidungsstücken, Möbel, und einer bedeutenden Anzahl juristischer und anderer Werke, sollen im Termin auf den 15. Januar 1829 Vormitztags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Zeisek hier No. 76. am Markt im Hause des Raufmann Wollensberg meistbietend verkanft werden. Liebz haber werden vorgeladen.

Pofen den 10. December 1828. Poznań d. 10. C Król. Pruski S

Obwieszczenie.

Effekta do pozostałości zmarłego Referend. Sądu Ziemiańsk. Jana Cho. słowskiego należące, składaiące się z bielizny, sukien, mebli i znaczney iłości dzieł jurysdycznych i innych, na terminie na dzień 15. Stycznia 1829. zrana o godz. 10., przez Referend. Sądu Ziemiańsk. Jaysek w domu kupca Wollenberg w rynku pod liczbą 76. wyznaczonym, naywięcey daiącemu przedane będą. Ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 10. Grudn. 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Paralle March 1988

Der zeitige Lehrer Nathan Hamburs ger aus Posen, und bessen verlobte Braut Jette Honig aus Kosten, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Ehecontrakte vom 19. Juni 1828 die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Frauftabt ben 13. November 1828. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Obwieszczenie.

Nauczyciel Nathan Hamburger z Poznania i tegoż zaślubiona oblubienica Jette Honig z Kościana w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą w dniu 19. Czerwca 1828 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyląsczyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Krajowego ninieyszem do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 13. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiańskia Subhaffations-Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit im Domainen-Umte Inin belegene, ben Carl und Beata Sommerfeldichen Che-Teuten jugehörige Erbpachts = Bormert Wonein nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 270 Rthl. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag bes Riscus Schuldenhalber bffent= lich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ift ber peremtorische Bietungs= Termin auf ben 16. Januar 1829 por bem herrn Landgerichte-Rath Rruger Morgens um 8 Uhr allhier angeseht worden. Can direct States of

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Dachricht befannt ge= macht, bag in bemfelben bas Grundfluck bem Meiftbietenben gugeschlagen und auf Seben frei, und bie etwa bei Mufnahme powody. W przeciągu 4 tygodni ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzei= przed terminem zostawia się zreszta unferer Registratur eingefchen werben.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Woycin pod jurysdykcya naszą w Amcie Zninskim położony, do małżonków Karola i Beaty malżonków Sommerfeldów należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney, na tal. 270 sgr. 27. fen. 6. oceniony został, na żądanie Fiskusa publicznie naywięcey daiącemu w drodze potrzebnéy subhastacyi sprzedany być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 16. Stycznia 1829. zrana o godz. 8. przed W. Sędzią Ziem. Krüger w mieyscu wyznaczony zostal.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z naddie etwa nachher einkommenden Gebote mienieniem, it w terminie tymže nicht weiter geachtet werden foll, infor nieruchomość naywięcen daięcemu fern nicht gefetgliche Grunde bies noth- przybitą zostanie, na późnieysze zaś wendig machen. Hebrigens fieht inners podania wzgląd mianym niebedzie, halb 4 Dochen vor bem Termine einem iedeli prawne tego niebeda wymagae Die Tare fann zu jeder Zeit in katelemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy Bromberg ben 20. Oftober 1828. sdorządzeniu taxy zayść były mogły.

Ronigl, Preuf. Landgericht. | W Bydgoszczy d. 20. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebittal : Citation,

Die Maria Glifabeth geborne Malde perebelichte Riffau zu Zempelburg hat gegen ihren Chemann, ben Schneiber= meifter Unbreas Riftau, fruber gu Roro= nowo, welcher fich im Jahr 1826 von ibr begeben, megen bollicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheis lung in die Chescheidungeffrafe geflagt. Den Berflagten laden wir baber bier= burch bor, fich in bem auf ben 25. Februar 1829 vor dem heren Auscultator Springer Morgens um 9 Uhr angesetten, in unferm Juftruktione=3im= mer perfonlich oder burch gehörig legiti= mirten Bevollmachtigteneinzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Untrag der Rlagerin auszulaffen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumatiam ber boslichen Berlassung seiner Shefrau fur geständig geachtet, und es wird, was Rechtens ift, erfannt

werden.

Bromberg ben 6. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna:

Elżbieta z Malkow zamężna Ristau podała naprzeciw małżonkowi swemu, który się w roku 1826 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia iey, naprzeciw niemu skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową,

Zapozywamy przeto ninieyszem męża iéy rzeczonego kowala Audrzeia Ristau, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego 1829. zrana o godzinie 9téy przed Wnym Auskultatorem Springer w izhie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddałenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie malżonki swoiéy za przyznane uważanémi co z prawa wypada, wyrzeczoném zostanie.

Bydgoscz d. 6. Paźdz. 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

united the girls actor chieffer in merben.

Meanigers ben not Princer 1828.

Rinigh Vereif. Lantgriet

be Any vongendorm Mandy anongta price terminen elegant il exessing

o niedektadneściaci, takleby przy adorządzeniu mxy-zsych były mogły.

w bydgotaka d 20. Pada, 1828.

Subhastations = Patent.

Der unter unferer Gerichtsbarfeit im Wagrowicer Rreife in der Stadt Schocken unter Mro. 108. belegene, bem Barger Samuel Korntopp zugehörige Bauplat, welcher nach ber gerichtlichen Tare auf 20 Athl. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag bes Magistrate daselbst bf= fentlich an den Meistbietenben verkauft werden. Wir haben biergu einen peremtorischen Termin auf ben 7. 3a= nuar 1829 bor bem herrn Candges richte-Rath Schneider Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, wozu zahlungefå= bige Raufer eingelaben werben, in bem= felben zu erscheinen und ihr Gebot abzu= geben.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden

Gnesen ben 23. Oktober 1828.

illo biserrise, o nodziale

Ronigl. Preuß. Landgericht.

an classes test vacassauxy a Ayanit an

disample and the water the party of the

i prignal storios viera un consessor

a divasibar ababakon ob blowlobs

Patent Subhastacyiny.

Plac pod jurysdykcyą naszą w mieście Skokach powiecie Wągrowieckim pod Nr. 108. położony, do obywatela Samuela Körntopp należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 20 tal. iest oceniony, na żądanie Magistratu tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1829. zrana o godz. 9, przed Sędzią Ziem. W. Schneider w mieyscu wyznaczonym został, na który zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrżaną być może.

Gniezno d. 23. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

air and ian minury on this continue

medical methods of the second, and second

to and the compact call have the

sammed the material services of their

wind the front parties to the first bay

Action Book & arrest are

Publicandum.

Die linker Hand vom Eingange belegene Halfte des zu Kornik bei der Ennagoge unter Nro. 153. befindlichen, dem Schneider Abraham Gehlich eigenthumslich zugehörigen Hauses nebst dem dazu gehörigen Stall, zusammen abgeschätzt auf 92 Athlr. 15 fgr., soll im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen auf den

Obwieszczenie.

Połowa domu po lewéy ręce od wchodu w Korniku kole boźnicy pod Nr. 153. położonego, krawca Abrahama Getzlich własna z przynależącym chlewem, ogołem oceniona na 92 tal. 15 sgr., z polecenia Król. Sądu Ziemiańsk. w Poznaniu na wnio-

Antrag eines Gläubigers öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

hiezu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 12. Mårz 1829 Bormittags 9 Uhr in unserem Gerichtszestale angesetzt, zu welchem wir hierzburch Kaussussige und Besitzfähige mit dem Bemerken vorladen, daß der Meistebietende den Zuschlag gewärtigen dars, wenn solchem keine rechtlichen hindernisse im Wege stehen. Die Kausbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Bnin ben 22. November 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Jum biffentlichen Verkauf bes hieselbst an ber Mühlgasse belegenen, bem Tuchsmacher Johann Nathanael Druse gebbrigen, auf 174 Athl. 7 sgr. abgeschäften Hauses im Wege ber nothwendigen Subsbastation, steht ein Termin auf den 26. Januar a. f Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäftslofale an, zu welchem wir besitzstähige Rauflustige mit dem Vermerken einladen, daß der Meistbietende des Juschlags gewärtig seyn kann, insefern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Liffa den 15. November 1828. Kbnigl, Preuß. Friedensgericht.

Safety of Competent of the Safety of the

sek wierzyciela publicznie naywięcey daiacemu sprzedana być ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień t 2. Marca 1829. zrana o godz. 9. w sądownictwie naszem, na który zdolność posiadania i kupienia maiących ochotników z tem nadmienieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięce daiący przysądzenia oczekiwać może, skoro iakie prawne niezaydą przeszkody. Warunki kupienia w terminie ogłoszone będą.

Bnin d. 22. Listop. 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoin.

## Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży domu tu przy ulicy młyńskiéy sytnowanego, do Jana Nathanela Druse sukiennika należącego na 174 tal. 7 sgr. otaxowanego, w drodze koniecznéy subhastacyi, wyznaczony iest termin na dzień 26. Stycznia r.p. o godzinie 3. po południu włokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iżkie prawne przeszkody niezaydą.

Leszno dnia 15. Listopada 1828. Królewsko - Pruski Sąd PokoiuBefanntmachung.

Den 9. August d. J. lst am Ufer ber Weichsel bei Langenau, Bromberger Kreises, ein unbekannter Leichnam, mannlichen Geschlechts, gefunden worz ben, welcher, wie seine Bekleidung erzgab, ein russischer Schiffsknecht gewesen sen muß. Er war ungefähr 40 Jahr alt, 5 Huß 2 Zoll groß, unterseht, hatzte schwarzes zum Theil schon abgelbsetes Kopfhaar und bergleichen Backenbakt. Ausgere Verlegungen konnten an ihm nicht entbeckt werden, weil er schon sehr von der Fäulniß angegriffen war.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht, und Jedermann, dem bie Todesart ober die personlichen Bersbältniffe bes Berungluckten bekannt sind, aufgefordert, darüber entweder seiner nächsten Obrigkeit, ober auch unmittelsbar und Unzeige zu machen.

Roronowo am 26. November 1828, Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

anning points of the content of the second

Con an Cloth giden, in der Bredfangefrieg,

## OBWIESZCZENIE.

Dnia 9. Siespnia r. b. znaleziono na brzegu Wisły przy Legnowie Powiatu Bydgowskiego zwłoki nieznaiomego człowieka płci męzkiéy, które iak odzież ich okazywała, rossyiskiego flisaka być musiały. Człowiek
ten miał lat 40., w wzroście 5 stóp
2 cale, postać siadłą, włosy na głowie czarne, poczęści iuż wyliniałe i
takież faworyty. Zewnętrznego uszkodzenia poznać na nim niemożna
było, gdyż iuż bardzo był nagniły.

Podając to do publicznéy wiadomości wzywamy każdego, komu rodzay śmierci lub osobiste stósunki nieszczęśliwego są znane, aby o tem bądź swey zwierzchności, bądź też bezpośrednio nam doniesienie uczy-

nil.

Koronowo d. 26. Listop. 1828, Król. Pruski Inkwizytoryat.

Rolling County named appointment after the and

Befanntmachung.

Mm 18. September c. ift in bem Retfluffe bet der Stadt Filehne ein Leich= nam, mannlichen Gefchlechts, gefunden worden, welcher bon Cgarnifau angefchwommen fam. Derfelbe war mit ei= nem Theil einer grauen Jacke und einem Stud vom hemde bededt, auch hing an ihm ein leberner hofentrager. Der Ror= per war übrigens schon to febr von ber Faulnif angegriffen, baf er nicht hat recognoscirt werden fonnen, auch fonnte an ihm feine Spur einer außern Berlege jung entbedt werben.

Dies wird hiermit gur Offentlichen Renntnif gebracht, und Jedermann, bem Die Tobesart ober die perfonlichen Berhaltniffe biefes Menfchen bekannt find, aufgeforbert, entweder und ober feiner nachsten Obrigfeit bavon Unzeige gu fei= flen, dell moral de la emanage

Koronowo am 10. November 1828. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

## OBWIESZCZENIE.

Dnia 18. Wrznśnia r. b. znaleziono w rzece Noteci przy mieście Wie. leniu trupa płci męzkiey, który od Czarnkowa przypłynał. Trup był odziany kawałkiem szaréy kurtki i kawalkiem koszuli, także wisiały na nim szelki skórzanne. Ciało wreście tak iuż zgnile było, iżby niemogło bylo być rekognoskowaném i niemožna tež bylo spostrzedz na nim žadnego śladu zewnetznego uszkodzenia.

Podajac to do publiczney wiadomości, wzywamy każdego, komu rodzay śmierci lub osobiste stósunki człowieka tego są znane, aby nam, lub swéy naybliższéy zwierzchności o tém doniesienie uczynił.

Koronowo d. 10. Listop. 1828. Król. Prusk. Inkwizytoryat.

Rented Private Boundfitoeich

Frische Sarbellen, Turfische Ruffe, Schalmanbeln und Trauben-Rofinen, Raftanien und verschiedene Gorten feinen Thee erhielt

Simon Steftefchin, in ber Breslauerftrage.